# CURRENDAX.

### A. D. 1973.

#### N. 116/praes.

I. List do księdza Arcybiskupa Poznańskiego.

Tarnów dnia 19. Kwietnia 1873.

# Jaśnie Wielmożny Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie i Prymasie! Najczcigodniejszy Bracie w Chrystusie!

Walka przeciw kościołowi Bożemu w państwie Niemieckiem i Pruskiem podniesiona, zasadniczem swem znaczeniem i doniosłością sięga daleko po za obręb tych państw — a smutkiem i boleścią napełnia serca całej rodziny katolickiej.

Coraz częstsze ostatniemi czasy ponawiane napady na najświętsze prawa kościoła, surowe występowania przeciw tym, których Duch Św. postanowił rządcami kościoła Bożego i przeciw Kapłanom powołaniu swemu wiernym, prześladowanie zgromadzeń zakonnych, które z takiem poświęceniem i z takiem pożytkiem pracowali około dobra dusz, acz były już objawem nieprzyjaźnego ducha, który zawładnął w sferach dzierżących władzę — stanowiły jednak właściwie dopiero wstęp do walki na najszersze rozmiary przygotowanej i zapowiedzianej przez projekta do ustaw, któremi ucisk i prześladowanie w pewny, z góry obmyślony system ujęte i w niejakie pozory legalności przyodziane być mają — a których ostatecznym celem jest stanowcze złamanie powagi i władzy kościoła, zniweczenie zbawiennego wpływu jego nauki na stosunki społeczne i rodzinne, i bezwarunkowe poddanie władzy duchownej pod jarzmo władzy świeckiej.

Oczy całego katolickiego świata zwrócone obecnie na państwo, które się stało widownią tej walki — ciężko zasmucone, i głęboko zaniepokojone umysły katolickie wszystkich krajów i narodów, śledzą jej przebiegu, i korną w ufności pełną modlitwą wspierają obrońców wspólnej, najdroższej im sprawy.

Osobliwie zaś biskupi katoliccy całem sercem podzielają ciężką troske tych swoich Braci w Chrystusie Jezusie, których opatrzność postawiła na przedniej straży, i powołała do przodowania w obronie sprawy Bożej. — Pełni podziwu i uwielbienia dla ich niezłomnej wierności i nieustraszonego męstwa, szlą im hołd braterskiej czci, i słowa pociechy w Panu.

W rzędzie szermierzy, którzyście Apostolskim ożywieni duchem, z taką gorliwością i

męstwem bronią sprawy kościoła Chrystusowego, Wasza Excellencya wybitne i chlubne zdobyłeś sobie stanowisko, pociechą i radością napełniłeś serca katolickie, i sławą okryłeś Episkopat polski, — który w Tobie czci swego przedniejszego dostojnika i przedstawiciela.

Od nas przeto, biskupów prowincyi Lwowskiej, szczególniejsza należy Ci podzięka. W uczuciu solidarności, która łączy wszystkich biskupów katolickich, oraz pomni onych starodawnych duchownych związków, które stolice Nasze z Twoją łączyły stolicą, uważamy za powinność naszą, przesłać Ci niniejsze wyrazy naszego głębokiego poważania i czci, a oraz zapewnienie o zupełnej z Tobą jednomyślności. —

Prosimy Pana, aby swem błogosławieństwem wspierać Cię raczył w tej walce ku chwale imienia swego, aby dodawał Ci światła i sił w obecnych utrapieniach, aby wreszcie rychło dał Ci oglądać triumf świętej sprawy kościoła swego nad tak licznemi i potężnemi nieprzyjaciołmi.

Waszej Excellencyi najoddańsi w Chrystusie Bracia

telentevad' w eigent tracie w Chrystneich

### wising days dendo ax on oxisia N. 116/praes. mainexpens many maximiness

# II. Odpowiedź ks. Arcybiskupa Poznańskiego do ks. Metropolity ob. łac. Lwowskiego. Najprzewielebniejszy Metropolito prowincyi Iwowskiej. Najczcigodniejszy Bracie w Chrystusie:

W niewyczerpanem Swem miłosierdziu Zbawiciel świata, jeśli niekiedy doświadcza stałość sług Swoich, to zaraz litując się ich słabości, spieszy aby ich wesprzyć obfitością rzetelnéj pociechy. Tak i mnie wśród utrapień jakie mi w obecnéj chwili każdy niemal dzień przynosi, zseła pokrzepienie, aby wspomódz słabe siły moje. Do tych pociech, które serce moje przepełniają wdzięcznem uczuciem, dziś policzyć mi przychodzi pismo, jakie mi Wasza Excellencya raczyła nadesłać, a które dla podróży mojej do Fuldy, dopiero teraz za powrotem moim znajduję. — Wyraz uczuć dostojnego Metropolity i przewielebnych Biskupów prowincyi lwowskiej, wzruszył mnie głęboko. Te słowa tak pełne ducha biskupiego i biskupiej madrości, tak jedrnie i prawdziwie przedstawiające położenie obecne rzeczy a przytem szukające jakby mi nieco ulgi i osłody przyczynić, trafiły do serca mego i napełniły je wielką wdzięcznością dla Boga naprzód dawcy wszelkiego dobra, a potem dla tych Wielebnych Braci, którzy mi dali nowy dowód jaka miłość episkopat katolicki w jedno łączy. – Uznanie Biskupów prowincyi Lwowskiej dla wszystkich biskupów monarchii pruskiej, z któremi wspólnie w tych dniach właśnie toczyłem w Fuldzie narady, uznanie, podnoszące wierność i troskliwość ich pasterską, ożywi wielkomyślną ich odwagę i utwierdzi ich silne postanowienie trwania przy Namiestniku Chrystusowym i przy prawach Kościoła świętego. - Nieomieszkam im udzielić tej części pisma przesłanego mi łaskawie przez Waszę Excellencyą, która im zasłużoną oddaje pochwałę. Co do mnie nie tuszac sobie, abym zasłużył na pochlebne wyrazy, jakiemi Biskupi prowincyi lwowskiej usiłowania moje tak chlubnie wynoszą i na świeczniku stawiają, czuję potrzebę zapewnić ich, że pragnę z głębi duszy za łaską Bożą, która wspiera ludzi dobrej woli, dotrwać wiernie na stanowisku, które podobało się panu Bogu, acz bez mojej zasługi powierzyć mi. - Pomny przysięgi mojej biskupiej, pomny na wielkie tradycye stolicy mojej, które mi tak pięknie biskupi prowincyi lwowskiej szanując węzły odwiecznej wspólności przypominają, starać się będę wypełniać do końca święty mój obowiązek. – Powierzam z ufnością siebie i duchowieństwo moje co do następstw, jakie wyniknąć mogą, wszechmocnej opiece Bożej, i zgadzam się najprzód z pokorą na niedościgłe wyroki Najwyższego.

Racz Wasza Excellencya przyjąć dla Siebie i dla dostojnych Biskupów prowincyi Swojej najżywsze podziękowanie za ten wielki objaw wspólności uczuć między nami i racz, nie przepominając mnie i dyecezan moich w swych modlitwach, prosić dostojnych Biskupów Swej prowincyj, aby potrzeby nasze i nas usilnie w modłach swoich Panu dawcy świata i siły, polecili. — Poznań dnia 6. Maja 1873. Waszej Excellencyi najniższy sługa i przywiązany w Chrystusie Brat Mieczysław Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański m. p.

## N. 2030.

#### Gratiae actio pro percepta eleemosyna Noidant. Systema

Gratiae exprimuntur de collectionibus piis pro parochia et ecclesia in Noidant - Chatenoy Franciae, in Nostra Dioecesi factis in quota 166. fl. 95. cent. v. a. et jam 23. Mart. a. c. illuc transmissis.

J. M. J. Paroisse de NOIDANT - CHATENOY par Longeau Haute - Marne France.

which i fundassonens 1873, iiaM A.S. pier C. k. Durelloui döbr i lasbur skarboreych i funda-

dayunwahax Illustrissimo et Reverendissimo Josepho Aloysio, Tarnoviae Episcopo, al as dayanas

Illustrissime et Reverendissime Domine.

Nuper, tuos ante pedes, humillimam postulationem deposui; illam Tua Reverentia, benigno favore prosecuta est. Tibi, meo parochianorumque meorum nomine gratias ago.

Larga Tuae Manus benedictio descendat, qua secundatae eleemosynae, spem mihi afferant, videndi Domini Nostri Jesu Christi templum, tandem suis è ruinis emergens renascensque, ad majorem Dei gloriam animarumque salutem.

Sacrae Reverentiae, sertus humillimus atque gratissimus.

Energica a centrali catholico Comiteto Viennensi ad Nos pervenit precatio, quaterna e loco pulsis militari difficits et obulo destitutis Episcopis et Sacerdotibus in Helvetta et soulo raterno pro viribus succurramus.

#### brisavie erzek Wasie fixedlencyj, któr. 2162. N. one obisie podrwale. Co do made nie

#### Rozporządzenie o uwolnieniu od stępla w sprawach kanonicznych.

Notificamus Vobis sequens rescriptum, quod quidem ab anno jam 1834. existit, (Vide: Notit Consist. ex 6. Martii 1834., sub Nro 469.) verum ab instantiis respectivis in dubium vocatum.

Odnośnie do pisma tamtejszego z dnia 13. stycznia 1873. l. 174. wystosowanego do tutejszego c. k. Namiestnictwa oznajmia się przewielebnemu Konsystorzowi, że według reskryptu wysokiego c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 23. maja 1873. l. 10615. podania stron wystosowane do Konsystorzów o dyspensę od przeszkód małżeńskich czysto kanonicznych nie podlegają należytości stemplowej.

O czem się równocześnie zawiadamia c. k. powiatowe dyrekcye skarbu.

C. k. krajowa Dyrekcya skarbu.

Lwów dnia 31. maja 1873. L. 24.566.

Tarnoviae die 15. Junii 1873.

#### N. 2487.

#### Dyrekcya dóbr i lasów skarbowych i funduszowych w Bolechowie.

Prezydyum c. k. krajowej Dyrekcyi skarbowej we Lwowie. N. 1389/pr.

#### Minnelm, in Nostra Directed motion in I A W Z H O Come of the 20, Mart and

C. k. krajowa Dyrekcya skarbu ma zaszczyt zawiadomić przewielebnego Konsystorza iż z dniem 30. czerwca 1873. przechodzą sprawy dotyczące zarządu dóbr i lasów skarbowych i funduszowych w zakres działania c. k. Dyrekcyi dóbr i lasów skarbowych i funduszowych w Bolechowie, z wyjątkiem spraw dotyczących remanentów dóbr sprzedawanych, jako też realności funduszu religijnego we Lwowie, w Żółkwi i Samborze, które nadal pozostają pod zarządem władz skarbowych.

Lwów dnia 28. czerwca 1873.

#### N. 1735.

Energica a centrali catholico Comiteto Viennensi ad Nos pervenit precatio, quatenus e loco pulsis, multum afflictis, et obulo destitutis Episcopis et Sacerdotibus in Helvetia obulo fraterno pro viribus succurramus.

Lex divina de diligendo proximo — et Synderesis: Quod Tibi fieri optares, facias alteri — provocant Nos ad succurrendum miseris pro posse.

Non gravemini itaque, Fratres in Xto Dilecti! etiam hunc in finem collectam in parochiis vestris inviare, et collectam fors summulam e proprio marsupio pro viribus augere, et monstrabitis per hoc, quod proximum in veritate diligatis.

Tarnoviae die 15. Maji 1873.

#### Obwieszczenie.

Przy losowaniu obligacyj indemnizacyjnych uskutecznionem na dniu 30. Kwietnia 1873. zostały następujące obligacye do spłaty wylosowane a mianowicie:

#### (Dokończenie.)

Powyższe obligacye wypłacone zostaną wedle istniejących przepisów w wylosowanych kwotach kapitału po upływie sześciu miesięcy od dnia wylosowania w ces. król. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie, która to kasa na niewylosowaną część obligacyj nowe obligacye wystawi.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem wypłaty wylosowane obligacye równie ces. kr. uprzywilejowany austryacki Bank narodowy we Wiedniu eskomptować będzie.

Prócz tego wykazują się ponownie już wylosowane a jeszcze nie wypłacone obligacye wszystkich trzech funduszów w załączonych trzech wykazach z tem zastrzeżeniem, że oprocentowanie obligacyj indemnizacyjnych z terminem wypłaty ustaje, i że w razie, gdyby kupony od tych obligacyj zostały wypłacone, to wypłacone kwoty od kapitału przy wypłacie odciągnięte zostaną.

Nareszcie czyni się wiadomo, że w księgach kredytowych ces. król. kasy funduszów indemnizacyjnych znajdują się adnotacye przy następujących obligacyach, a mianowicie:

- A) w księgach funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Kra-kowskiego:
  - 1. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyi z kuponami:

na 100 złr.: Nr. 212;

na 500 złr.: Nr. 305; 2212 28112 78112 48642 14662

i 2. już dozwolona amortyzacya przy obligacyi z kuponami:

10 na 500 złr.: Nr. 87. 468.02 180.00 387.00 388.00 388.10 388.10 388.10

#### B) w księgach funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej:

1. przez właścicieli doniesiona strata przy obligacyach z kuponami:

Non gravemini itaque, France in Ato Dilectil etiam hou; 5863; Nr. 3,863; non anno 100 anno 10

na 100 złr.: Nr. 8.027, 42.523, 48.645; ma anot matoolico to equival action aides

na 1.000 złr.: Nr. 12.103, 12.104, 12.105, 12.106, 12.107; 1 asg emidsatzaom is

2. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach:

na 50 zfr. z kuponami: Nr. 52, 384, 1.173;

na 100 zfr.: Nr. 1.159, 3.710, 5.612, 6.843, 8.149, 8.787, 9.162, 10.515, 10.699, 11.274, 11.742, 12.008, 12.081, 12.269, 12.546, 12.980, 13.910, 16.772, 17.400, 17.508, 19.663, 20.280, 21.178, 22.849, 22.850, 23.386;

na 500 zdr.: Nr. 220, 264, 4.374, 2.085, 2.785;

na 1.000 złr.: Nr. 87, 5.677, 7.410, 11.491, 11,507, 12.846;

i Lit. A. Nr. 3.038, na 270 złr., Nr. 3.458 na 80 złr., i Nr. 4.703 na 200 złr.;

3. już dozwolona amortyzacya przy obligacyach:

na 50 zdr. z kuponami: Nr. 4.406, 4.627, 2.958;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 196, 575, 805, 927, 1.080, 1.081, 1.656, 2.494, 5.785, 5.208, 6.565, 6.982, 7.676, 8.540, 8.541, 9.532, 9.917, 9.918, 10.600, 10.979, 10.981, 11.208, 11.209, 11.210, 11.370, 11.435, 11.577, 12.464, 13.264, 13.790, 20.134.;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 12, 1.156, 1.562, 2.182, 3.742;
na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 4.696;

i Lit. A. Nr. 237 na 350 zdr., Nr. 511 na 5.490 zdr., Nr. 1.113 na 350 zdr., Nr. 2.007, na 3.180 złr., i Nr. 2.473 na 90 złr.

## C) w książkach funduszu indemnizacyjnego Galicyi wschodniej:

1. przez właścicieli doniesiona strata przy obligacyach; na 50 złr. z kuponami: Nr. 313;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 10.000, 36.534, 40.467, 40.468, 40.881; Lit. A. Nr. 8.781 na 200 złr.

2. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach:

na 50 złr. z kuponami: Nr. 1.099, 2.354, 4.068, 4.228, 4.411, 4.638, 5.378, 5.406; 5.412, 5.926; indemnizacyjnego Wiekie 3202; 8.412, 6.406; 8.412, 6.412

na 100 złr. z kuponami: Nr. 2.453, 2.474, 2.547, 2.964, 4.584, 4.794, 7.453, 7.908, 8.268, 8.430, 9.227, 40.641, 10.725, 13.043, 13.282, 13.628, 15.350, 15.962, 15.963, 15.964, 15.965, 15.968, 15.969, 16.242, 16.768, 17.252, 18.109, 18.141, 18.817, 19.570, 19.647, 20.534, 21.187, 21.188, 21.282, 21.368, 21.474, 21.965, 22.014, 22.015, 22.732, 22.733, 24.088, 24.239, 24.458, 24.475, 24.570, 24.635, 24.636, 24.637, 24.638, 25.313, 25.735, 26.651, 26.654, 28.436, 28.436, 28.461,

29 584, 30.231, 30.232, 30.233, 50.438, 50.531, 30.982, 32.417, 32.418, 52.419, 32.499, 36.481, 58.272, 38.794, 59.438, 59.439.

na 500 złr. z kuponami: Nr. 1.269, 3.265, 3.980, 3.996, 4.440, 4.527, 6.333, 7.078, 7.486, 7.488, 7.702, 9.093.

na **1.000** złr. z kuponami: Nr. 2.436, 2.965, 3.383, 3.804, 4.324, 4.326, 5.194, 8.396, 10.564, 10.566, 10.567, 11.511, 11.512, 11.513, 11.514, 11.515, 12.283, 12.427, 16.166, 19.377, 19.451, 20.586, 25.547, 26.414, 26.548, 26.657, 28.973;

Lit. A. Nr. 2.934 na 200 złr., Nr. 5.184 na 150 złr., Nr. 7,296 na 200 złr., Nr. 8.376 na 1.150 złr., Nr. 8.423 na 200 złr., i Nr. 8.564 na 100 złr.

3. już dozwolona amortyzacya przy obligacyach:

na 50 zdr. z kuponami: Nr. 1.054, 1.344, 1.450, 1.718, 1.743, 2.518.

na 100 zdr. z kuponami: Nr. 555, 4.792, 2.103, 5.832, 4.176, 4.466, 4.467, 5.135, 5.180, 5.999, 6.000, 6.001, 6.002, 6.957, 7.257, 11.164, 11.345, 14.049, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 17.273, 17.274, 17.275, 18.230, 20.511, 20.512, 20.572, 20.574, 21.313, 24.915, 39.339.

na 500 złr. z kuponami: Nr. 974, 1.395, 1.903, 2.092, 2.885, 7.005:

na 1.000 zdr. z kuponami: Nr. 262, 3.202, 3.454, 3.455, 3.829, 10.565, 11.040, 12.429, 14.509, 16.409;

Lit. A. Nr. 660 na 900 zdr., Nr. 1.372 na 2.960 zdr., Nr. 1.373 na 430 zdr., Nr. 1.732, na 3.400, zdr., Nr. 2.361 na 800 zdr., Nr. 2.365 na 1.260 zdr., Nr. 2.959 na 4.000 zdr., Nr. 3.531 na 10.200 zdr., Nr. 3.532 na 50 zdr., Nr. 3.631 na 1.900 zdr., Nr. 4.108 na 600 zdr., Nr. 4.109 na 50 zdr., Nr. 4.913 na 300 zdr., Nr. 4.914 na 50 zdr., Nr. 5.065 na 130 zdr., Nr. 5.275, na 50 zdr., Nr. 5.619 na 600 zdr., Nr. 5.709 na 200 zdr., Nr. 6.179 na 2.000 zdr., Nr. 6.180 na 2.000 zdr., Nr. 6.371 na 100 zdr., Nr. 6.412 na 200 zdr., Nr 7.131 na 50 zdr., Nr. 7.406 na 200 zdr.

Z c. k. Namiestnictwa jako dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych.

Lwów dnia 30. Kwietnia 1873.

## wykaz

# rzeczy sprawionych przez Wielmożną Panię Teofilę Znamięcką Kolatorkę do kościoła w Zembrzycach, od roku 1869. do 1873.

1) 6. korporalików z cienkiego płótna wartości 6. złr. 2) 6. puryfikatorów wartości 3. złr. 3) 6. humerałów wartości 9. złr. 4) Jeden obrus na ołtarz wielki wartości 20. złr. 5) Jednę albę białą z podkładką wartości 20. złr. 6) Odnowienie wielkiego ołtarza wartości 400. złr. 7) Biały i fioletowy ornat wartości 150. złr. 8) Alba z cienkiego płótna wartości 20. złr. 9) Kapa biała wartości 200. złr. 10) Obrus z cienkiego płótna wartości 15. złr. 11) Dodatek na odnowienie kościoła wartości 30. złr. 12) Drzewa na gonty

wartości 80. złr. 13) Drzewa na rusztowanie i sztachety wartości 30 złr. 14) Odnowienie kapy z nowemi przyborami wartości 20. złr. 15) Odnowienie ornatu nowemi przyborami wartości 70. złr. 16) Naprawa 14. ornatów wartości 50. złr. 17) Baldachim nowy złotem haftowany wartości 150. złr. 18) Sukienka na puszkę wartości 25. złr. 19) Obrus na wielki ołtarz wartości 15. złr. 20) Odsrebrzenie pacyfikału wartości 15. złr. 21) Inne dodatki do zakrystyi wartości 32. złr. 22) 8. lichtarzy z chińskiego srebra wartości 150. złr. Suma: 1510. złr. 1) Wybudowanie Plebanii wartości 3000. złr. 2) Zabudowania gospodarcze, które z gminą wspólnie wystawiła wartości 1200. złr. Suma: 4200 złr. Ogólna suma składek gminy i dworu 7805 złr. 60. kr. w. a.

## Wykaz rzeczy sprawionych przez parafijan do kościoła w Zembrzycach od roku 1869. do 1873.

1) Odnowienie ołtarza Św. Antoniego wartości 250. złr. 2) Mszał nowy w safian oprawny wartości 50 złr. 3) Sukienka na puszkę biała jedwabna wartości 12. złr. 4) Kanony na ołtarz M. B. S. wartości 5. złr. 5) Obrus na ołtarz M B. N. P. wartości 12, złr. 6) Welon jedwabny złotem haftowany wartości 50. złr. 7) Przybory do zakrystyi wartości 43. złr. 8) Dwa lichtarze przed Ciborium wartości 9. złr. 9) Odnowienie figury Zmartwychwstania wartości 30. złr. 10) Lichtarz paschałowy wraz z paschałem wartości 28. złr. 60. cnt. 11) Obrus na oltarz przed M. B. S. wartości 5. złr. 12. Dwie poduszki jedwabne złotem haftowane wartości 40. złr. 13) Antipedium przed wielki ołtarz wartości 19. złr 14) Trybularz i łódka z chińskiego srebra wartości 18. złr. 15) Odnowienie konfesyonału i Pana Jezusa na teczy wartości 17. złr. 16) Naprawa spalonych organów wartości 170. złr. 17) Odnowienie chrzcielnicy wartości 27. zlr. 18) Dwa obrusy z cienkiego płótna wartości 10. złr. 19) Odnowieuie ołtarza M. B. B. wartości 250. złr. 20) Wymalowanie kościoła wartości 350 złr. 21) 6. lichtarzy z chińskiego srebra wartości 120, złr. 22) Osrebrzenie 16. lichtarzy wartości 48. złr. 23) Ozłocenie puszki i monstrancyi wartości 100 złr. 24) Ozłocenie kielicha z patyną wartości 15. złr. 25) Balaski z żelaza lanego wartości 90. złr. 26) Wysztafirowanie ołtarza M. B. N. P. wartości 150. złr. 27) Obrus przed wielki ołtarz wartości 12. złr. 28) Lampierza osrebrzenie wartości 35. złr. 29) Odnowienie kaplicy i ołtarza wartości 130. złr. Suma: 2095, złr. 60, kr. w. a.

Zembrzyce dnia 4. Czerwca 1873 roku.

Ks. J. Balcarczyk,
Proboszcz.

E Consistorio Episcopali,

JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.